# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

Erigeint Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und toftet vierzehntägig ins haus 1,25 Floty. Betriebskörungen begründen keinerlei Anipruch auf Rückerstattung des Reuganreifes.

父

Einzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte = Siemianowith mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.

父

Anzeigen nimmt die Geschäftsstelle dieser Zeitung entgegen Die achtgespaltene Kleinzeile tostet je mm 10 Groschen, auswärtige Anzeigen je mm 12 Gr. Reklame-mm 40 Groschen. Bei gerichtl. Beitreibung ist jede Ermäßigung ausgeschlossen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Śląskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Fernsprecher Nr. 501

Mr. 17

Sonntag, den 29. Januar 1928

46. Jahrgang

## Das deutsche Sicherheitsmemorandum überreicht

## Guter Eindruck in Völkerbundskreisen

hat die Belde Aussichten Die Kandibatenlisten der beutschen Wahlge einschaft für die der Seinwahltreise der Wosenwohldas

meinschaft für die den listen der deutschen WahlgeSchlesien und für den einen Senatsfreis der Wosewohldast aufgestellt. Sie werden morgen verössentlicht werden. Sie entstadten für die Mahltreise 38 (Königshütte. Schwiens Kudlen für die Mahltreise 38 (Königshütte. Schwiens Ruda), wo is sim Abgeordnere zu wählen sind, ie zehn Namen. Ruda), wo ie sim Abgeordnere zu wählen sind, ie zehn Namen. Abgeordnete wählt enthält die beutsche Borschlagskiste 14 Namen. Ich is in ig ung der beiden Parteien der veutschen Wahlgemeins Vie Einigung der beiden Parteien der veutschen Wahlgemeins Vie Einigung der beiden Ratholischen Vollspartei und der Deutschen Partei, über die aufzusstellenden Randsbaten ist seldstwerftändlich auch hier Verhandlungen gepflogen werden musten, in denen nicht ten, ist sbenzo seldsmennen Wünsche befriedigt werden komsund die Veruschen Polens eine inziges gemeinschaftsgesühl aus Veruschen Polens ein einziges gemeins ames In. und leicht überbrückt. Die Namen der bisherigen Abgeordneten, in den Polens ein einziges gemeins ames In. und leicht überbrückt. Die Namen der bisherigen Abgeordneten, in den Polens ein einziges gemeinstaden kaben, in treuer und auspopermder Arbeit bewährt haben, in den Ratholing in den Listen natürlich enthalten.

Mit diesen Mitteilungen fann man bie von ber "Polska 3 a do o nia" in ihrer Donnerstag-Rummer unternommenen Be-Jahod nia" in ihrer Donnerstag-Nummer unternommenen Bemidbungen, Indicated in das Lager des Deutschtums zu tragen,
nacia etwas bat saufen hören und daß das Blatt der Sas
das, mas ibr dugetragen worden ist, möglichst ausubauschen. IrDie Einigkeit und Bersuchen nicht erzielt werden
t ums ist is groß, daß sie überhaupt nicht erzielt werden fann.
iber Ilneinigkeit und ernste Meinungsverschiedenheiten in
natürlich mit Stillschweigen, auch die Mechrickenheiten in
natürlich mit Stillschweigen, auch die Machrickt des "Kurzer
der Christlich-Nationalen Arbeitsvereinigung und die Meldung der Christlich-Nationalen Arbeitsvereinigung und die Meldung davon, daß die Kutholische Boltspartei in Bielig-Teschen unter önderung des Pralaten und Bürgermeisters Londoin drauf und dran sei, sich von der Sanacja abzulösen, weil die Christlich-Nationale Arbeitsgemeinschaft die Erfüllung der von Lendgin aufgestellten Forderungen zwar versprochen habe, dieses Berfprechen aber nicht einhalten tonne. Rach biefen Melbungen und nach einem Bericht bes "Jluftrowany Kurjer Cobstenny" Dom 26. Januar über eine Besprechung ber polnischen fatholischen Geistlichen ber Wojewodichaft Schlesien icheint es im Lager ber Sanacja du erheblich ich wereren Meinungsverschie. Bahlverband. Jedenjalls ist die Berjanmlung der Geistlichen aber Beschlich Gustinen bei der Geistlichen ohne Boldluß auseinandergegangen, weil man sich auf eine gemeinsame Entidließung, die nach dem Vorschlag einer starfen Gruppe von Gestlichen zugunften der Christlich-Nationalen Arfonnte. Vielleicht berdäftigt sich bie "Bolsta Zachobnia" lieber Die en Dingen, als mit den von ihr erfundenen Meinungsverschiedenheiten und Streitigseiten innerhalb der deutschen Bahl-

Bei der Seim wah 1 am 5. November 1922 hat die deutsche Bahlgemeinschaft in den drei schlessischen Fahltreisen zustummen aufgebracht und danit fünf Mandate errungen. Im Bahltreis 39 (Rattowiz-Auda) war die deutsche Wahltzemeinstein; der Korfanty-Blod derührt wie deutsche Wahlgemeinstein; der Korfanty-Blod derähte es nur auf 34 000 Stimmen. Im Bahltreis 38 (Königshütte) wurde die Stimmenzahl des Korrund 39 000 Stimmen. Um schwächsten waren wir im Wahltreis 24 384 und die Deutschen 24 211 Stimmen ausbrachten. Indwischen 24 384 und die Berbältnise natürlich verschoben. Es sind weitere, Küchalt, den die Deutschen in der Korfanty-Bled 51 000, die PK. S. saben sich is die Berbältnise natürlich verschoben. Es sind weitere, Küchalt, den die Deutschen in der Verösterung haben, ist starter im Novemben. Das hat sich gezeigt dei den Gemein haben, ist starter im November 1926, dei denen im ober chlessischen Teil der Wose. Dabei ist einerseits zu berücksigen, das Wahl pill ist die beseitst war, während dei den Stimmen abgegeden murden. stand, anderseits aber, das das Kablatter auf das 25. Lobensjahr gung mit dem 21. Lebenschaft beginnt. Mindestens eine Berschlied der Nopela in a der de en Stimmen abgegeden wurden. Der Berückscht war, während dei den Stim men er erziebt sich aber den Berückscht war, während dei den Stim men er erziebt sich aber den 1922, dei denen in der ganzen Mosenobickast eines sieder von 1922, dei denen in der ganzen Mosenobickast eines sieder 80 000 deutsche Stimmen abgegeben wurd u. während dei den Stimmen der Gesenobischaft eines sieder 80 000 deutsche Stimmen abgegeben wurd u. während dei den Stimmen bei den Seinendelich eine deutschen de

Berlin. Die beutsche Regierung hat ihren Standpuutt in der Sicherheitsstrage in einem um fangreichen Memorandum niedergelegt, das im Lause des Freitag nachmittags beim Bölferhund in Genf und Dr. Benesch in Brag überreicht und obends veröffentlicht wurde. Das Memorandum enthält im wesentlichen rechtliche Gesichtspuntte.

Genī. In maßgebenden Völlerbundstreisen hat die Freitag überreichte Denkschrift der Reichsregierung zur Sicherscheichte Denkschrift der Reichsregierung zur Sicherscheitsfrage einen guten Eindruck bervorgerusen. Man stellt mit Genugtuung sest, daß die deutsche Regierung trop ihrer grundsählichen Aussaliung, zuerst müsse die Abrüstung, durchgesührt werden und dann enst könne an den Ausbau des Sicherheitsgedankens getreten werden, der noch den Bunsch zeige, um an dem Sicherheitsproblem und an der Schassung einer Formel zur Lösung der Sicherheitsfrage mitzuarbeiten. Man sielle hier sest, daß die deutsche Denschrift vielsfach grundsählich mit der Aussaliung der englischen Regierung

übereinstimme. Die beutsche Note untericheibe fich jedoch von ber englischen Auffassung in zwei mejentlichen Puntten. Die deutsche Regierung fordere im Gegensat ju der englischen Regierung ben Musbau ber Gligatoriden Schiedsgerichtsbarteit dur Rege. lung bon Streitigfeiten, ferner gehe die deutsche Rote wesentlich tiefer in der Behandlung des Problems der Kriegsverhütungsmagnahmen, in dem die deutiche Rote nicht die Behandlung von Symptomen sondern die Beseitigung der tiefer liegenden Urfachen des Krieges forbert. Aug'roem find die Erflärungen der Rote, daß die allgemeine Abruftung als eines ber wesentlichen Glemente ber Gichenbeit anzu eben fei, mit großem Interesse ausgenommen worden, insbe ondere, ba die Denidrift, die barauf hinweift, bag bie gegenwärtig eine ges meinfame Mition aller Bundesmitglieder im Falle eines Friedensbruches noch nicht möglich fei, folange bie allgemeine Abrüftung noch ausstehe.

Die Note der Reichsregierung stellt jedenfalls einen werts vollen Beitrag zur weiteren Behandlung des Sicherheits-

## Frankreich gegen litauische Berhandlungen in Berlin

Befürchtungen für eine verschärfte Spannung in Polen

Berlin. Die Nachricht von dem bewerstehenden Abschluß eines deutsch-litauischen Schiedsgerichtwertrages wird von einem großen Teil der französischen Defientlichkeit mit starkem Richtsbehagen auf die internationale Diplomatie befürchtet.

Der "Intranssigeant "hält es sür klar, daß ein derartiges Abstommen die polnisch elitauischen Verhandlungen nicht erleichtern könne, die Woldemaras unter Bedingungen anzustnüpfen suche, die sür Warschau schwer annehmbar seien. Die Haltung scheint eine Intervention des Bölserbundes notwendig zu machen, um den sich Woldemaras kaum zu kümmern scheine. Die parlamentarischen Kreisen nahestechende "La Presse" wirst der polnischen Diplomatie vor, daß sie sich nicht alles von ihr zu erwartende Mühe gegeben habe, um eine zu enge Bindung Woldemaras an Deutschland zu verh in dern, die sür Polen gesährlich sein könne. Es sei Polens und Frankreichs Pflicht, sich nicht durch die Gosahr eines von Deutschland unterstützten Litauens überrumpeln zu lassen.

Der "Temps" bezeichnet den Berliner Besuch Woldemaras Itolle als ein wicht i ges politisches Ereignis und zieht eine Parallele schen zu der Haltung Litauens gegenüber den Berhandlungen mit könne.

Polen. Wolbemaras icheine für feine Politif des Widerstandes gegen eine aufrichtige Beriohnung mit Bolen Unterstützung gu fuchen, boch fei nicht sicher, ob er in Berlin finden werde, was er dort ou erhalten hoffe. Das Blatt meint, Rowno fuche jugleich in Berlin und Mostau Stuppuntte gegen Polen, jo bag bie deutichelitauische Unnaherung eine gegen Bolen gerichtete Spige habe. Der "Tomps" bemüht fich jedoch, die Rolle Deutschland objettib gu beurteilen, in dem er erkfart, bis jum Boweife des Gegenteiles muffe man annehmen, daß Dr. Strefmann Wolbemaras nur gur Klugheit und Mäßigung geraten habe. Er erinnert babei baran, baß bei ber Beratung bes polnifch-litauifden Streites im Bolferbunderat die Saltung Strefemanne bagu beitrage, die Regelung zu erleichdern. Augerdem miffe man, bag die in Genf gwifchen Strefemann und Pillubsei aufgenommene Filhlung eine ern ftliche Entspannung zwischen Berlin und Baricau hervorgerufen habe. Es fei dwerlich anzunehmen, bas die deutsche Regierung ihre eigenen politischen Interessen und die Rolle kompromittieren wolle, die Deutschland in der ouvopats ichen Politif in Uebereinstimmung mit ben Bestmachten fpielen

## Stand der deutsch-polnischen Berhandlungen

Deutsche Vorschläge zur Grenzverordnung

Berlin. Entgegen Meldungen in der ausländischen Presse, wonach die deutschen Jurigen Handelsvertragsverhandlungen zurselt pessi mistisch beurteilt werden müßten, wird von unterrichteter Seite mitgeteilt, daß man autlicherseits, jedensalls, sowet Deutschland in Frage kommt, Grund dafür zu haben glaubt, die Verhandlungen weiter optimistisch zu urteilen zu dürsen.

Berlin. Wie die "Vossische Zeitung" berichtet, hat sich ber Referent im Auswärtigen Amt für Polen, Geheiment Zechlin, nach Warschau begeben, um dort die Stellungnahme der beutschen Regierung zu der neuen polnischen Grenzbererdnung zu vertreten. Er hab egenaue Richtlinien mitgenommen und wolle versuchen, zu einer Verständigung mit der polnischen Regierung etwa in dem Sinne zu tommen, daß durch Aussührungssbestimmungen zu der Verordnung eine etwaige Schädigung ver Deutschen in Polen vermieben werde.

## Eintreffen der deutschen Wirtschafts-

**Barschau.** Bon den zu den deutschepolnischen Wirtschaftsverhandlungen erwarteten deutschen Wirtschaftsführern, ist ein großer Teil bereits Freitag in Wardzau eingetroffen.

Berlin. Enigegen Meldungen in der ausländischen Presse, bonnabend Bormittag werden die übrigen Teilnehmer ankoms wonach die deutschen Haufder Baht men und von dem deutschen Gesandten Rauscher auf der Baht eine pessis in ist ist ich beurteilt werden mußten, wird von un-

#### Die Danziger Interessen bei den deutsch-polnischen Berhandlungen

Marschau. Ueber die Interessen bei den deutsch-polnischen Sandelsvertragsverhandlungen bringt die "Epoka" einige offisitische Ausführungen, in denen u. a. die polnische Bereitswilligkeit auf die Danziger Interessen einzugehen betont wird. Ueber die Zolltarise wird erklärt, daß Polen Deutschland keine Tarise gewähren werde, die Danzig schädigen könnten. Polen habe die Absicht. Danzig größere Vorteile zu gewähren, als Deutschland.

#### Sinowjew und Kamenew unterwerfen fich

Rowno. Die aus Mostau gemeldet wird, veröffentlicht die "Prawda" einen Brief von Sinowjew und Kamenew, in dem die ehemaligen Oppositionsführer entschieden von Trogti abrüden, ihre Unterwerfung unter die Beschlüsse des Parteitongresse erklären, und hierzu auch die übrigen Anhänger der Opposition aussordern.

sichen Sozialisten 167 000 und ohne diese 150 000 Stimmen erreichten.

Benn wir wieder auf diese Jahl kommen wollen, müssen wir große Anstrengungen machen. Die Ausstellung der Kandidatensliften schließt den ersten Teil der Borarbeit ab. Jünf Wochen trennen uns noch vom Bahltag. Sie mitsen aufs Acußer ste ausgenußt werden und wir mitsen dor allen Dingen das sür sorgen, daß Gelb in unsere Wahltassen kommt. Aufs

forderungen zu Spenden für den Wahlgrundstod sind in den letze ten Tagen in allen deutschen Zeitungen veröffentlicht worden. Es soll auch an dieser Stelle auf diesen Aufruf hingewiesen wers den, in dem Bunsch, daß er überall Biderball sindet und daß dieser Widerball die deutsche Wahlgemeinschaft in die Lage verssetzt, auch das letzte Dorf der Wosewohlschaft zu besarbeiten und überall die Deutschen aufzurütteln.

Der Aufmarich der 34 Staatsliften Nachstehend bringen wir bas Bergetchnis aller eingereichten

Staatsliften:

Re. 1 Unparteilicher Blod ber Zusammenarbeit mit ber Regierung.

Nr. 2 Bolnische Sozialistische Bartei und Deutsche Sozia, liftifche Arbeitspartei.

Rr. 3 Polnische Boltspartei "Bhawolente" .

Nr. 4 "Bund"

5 Poalej Zion=Linte. Mr.

Dr. 6 Ufrainischer Nattonalverband.

Nr. 7 N. B .R.=Rechte. Dr. 8. Ufrainifche Arbeiter: u. Banernvereinigung "Selrob".

Rr. 9 fallt aus.

Rr. 10 Bauernpartei (Dabift). Rr. 11 Monarchistische Organisation aller Stände.

Rr. 12. Rabitale Bauernpartei (Dion).

Dr. 13 Arbeiters und Bauerneinheit (Rommuniften). Nr. 14 Bauernverband ber Zusammenarbeit mit der Regies

rung (Stapinski, Sliwinski). Rr. 15 Polnisch-fatholische Bolfspartei.

Nr. 16 B. B. S.:Linke. Nr. 17 Jubifche Nationale Bereinigung in Kleinpolen (3io niften Dr. Reich).

Nr. 18 Minderheitenblod.

Rr. 19 Ufrainische Einheit des Selrob (Opposition).

Dr. 20 Ruffifche Bereinigung.

Dr. 21 Nationalftaatlicher Arbeitsblod (R. B. R.=Qinte). Nr. 22 Utrainische sozialistische Bauern und Arbeiter.

Nr. 23 Berband ber Bauernfraft (unabhängige Bauerns

Rr. 24 Ratholijd-nationaler Blod (Endecja).

Dr. 25 Polnijd: tatholischer Bollsblod (Biaft und Chadecja).

92r. 26 Ufrainische Arbeitspartei. Rr. 27 Poalej Bion-Rechte.

Ar. 28 Ufrainischer Block ber Bauern, Arbeiter und Intellis Rr. 29 Invaliden und demobillsierte Seeresangehörige.

Rr. 30 Ratholifche Union der Westprovingen.

Rr. 31 3toniftijder Demotratifder Arbeiterblod.

Rr. 32 Bereinigte polnifche Linke. Dr. 33 Jud'icher Nationalblad.

Rr. 34 Unabhängige Sozialisten.

Rr. 35 Arbeitspartei der Westprovinzen.

#### Rumänien auf der Suche nach Freunden

Titulescu über feine Deutschland=Reife.

Rom. Titulesku enwying am Freitag nachmittag die Bertreter der ausländischen Presse. Zunächst erwies sich, daß seine am Donnerstag der "Tribuna" gegebenen Erklärungen, nach denen angeblich nur eine der kleinen Entente angehörende Macht den Bölkerbund über die Waffenschmuggelaffäre informieren werde, von der "Tribuna" unrichtig wiedergegeben wurde. Titulescu erklärte, daß nicht nur eine Macht, sondern die Mächte der tleinen Entente einzeln dem Bolferbund über Diefe Angelegenheit Informationen geben mürden.

Bu feinem Besuch in ben verschiedenen Sauptstädten Guropas, erklärte Titulescu, daß er keinerlet Misson habe, über finanzielle Fragen zu verhandeln. In Berlin werde er sich voraussichtlich zwei bis drei Tage aufhalten. Man solle ja nicht erwarten, daß sein kurzer Ausenthalt genilgen werde, um an Ort und Stelle alle Fragen zu lösen, doch hoffe er, die offeven Fragen einer Lösung nahe zu bringen.

Titulescu wohnte am Freitag der Grundsteinlegung der neuen rumänischen Mademie in Rom und am Abend einem in ber rumanischen Gesandtichaft veranstalteten Diner bei. Die Abreise Titulescus nch Paris dürfte mahrscheinlich Dienstag ober Mittwoch erfolgen. Der angefündigte Empfang Papft ist für Montag vorgesehen.

#### Die ruffisch-polnischen Wirt chafts-Berkandlungen

Romno. Wie aus Mostau gemeldet wird, find bie Aussichten für den Abschluß eines polnischerussischen Sandelsvertrages zur Zeit wenig günftig. Bestenfalls dürste ein Proviso-tium abgeschlossen werden, mit einer Lauffrist von etwa sechs bis 12 Monaten. Dennoch glaubt die Mostaner Presse, dat die Anwesenheit der polnischen Delegation in Mostau die russische polnifmen Beziehungen beifern mird.

## Tumultszenen im Reichstag

**Berlin.** Im Reichstag kam es Frestag bei der Rede des nationalsozialistischen Abgeordweten Dr. Frid zum Justizetat zu großen Tumultszenen, als Dr. Frid im Laufe seiner Rede beleidigende Aeugerungen gegen den Roten Frontfämpferbund vorbrachte. Der kommunistische Albgeordnete Florin drang gegen die Rednertribüne vor und rief dem Redner zu: "Sie sind ein Lügner und ein Lump!" Als er trot mehrmaliger Ordnungsrufe den Zuvuf wiederholte, wurde er vom Bizeprästdenten Graef aus dem Saal gewiesen. Es fam zu tumultartigen Szenen, in beren Berlauf ber Mbg.

Berg (Komm.) auf den Redner sosstürzte und drohend Fäuste gegen ihn erhob. Dem Bizepräsidenten gelang es mit größer Mühe, Tatlichteiten zu vermeiben. Giner ber muniften rief dem Prafidenten ju: "Wenn Sie in dieser " fortfahren, bann hole ich Sie ba oben runter!" Abg. Bei wurde wegen tätlicher Bedrohung gleichfalls von der Sigulausgeschloffen. Abg. Fria beendigte unter stürmische Schlufrufen der Linken seine Rede, worauf die Sihung Sonnabend vertagt murbe.

#### Die norddinesische Militärkonferenz

London. Die in Befing abgehaltene Militarkonfereng ist Freitag abgebrochen worden. Wie verlautet, hat sie sich im wesentlichen auf die Trennung der Zivil- und Militär= venwaltung in den Provinzen Tschili und Schankung beschränkt. Wenn der von der Konfereng beschlossene Wechsel praktisch durchgeführt werden kann, werden die Armoen der beiden Provinzen direkt unter dem Besehl des Generalissimus Tschangisolin gestellt werden, während die Zivilverwaltung völlige Unabhängigkeit von den finanziellen Forderungen der sofalen Militärbehörde erhält. General Pang ist zusammen mit dem Sohn Ischangtsolins zum Besehlshaber der dritten und vierten Armee ernannt morden.

#### Kampfansage der Flamen an Frankreich

Die von Bictor Margueritte und Armand Charpentier her-ausgegebene Zeitschrift "Evolution", die bemnächt in das dritte Jahr thres Bestehens und zugleich ihres Kampfes gegen die Ungerechtigkeiten der Friedensverträge eintritt, Bermans. Der Artikel des belgischen Flamenführers Ward Verfasser behandelt die Autonomiebewegung. Wit 3ähigfeit halte auch heute noch die belgische Regierung an einer vom Premierminister Rogier (einem naturalisierten Franzosen!) im Jahre 1831 abgegebenen Ensarung fest, daß alle Bemilhungen auf die Zerstörung der flamischen Sprache und damit des germanischen Elementes in Belgien gerichtet sein mitzten, um die Benfdymelzung Bolgiens mit dem Mutterlande Frankreich vor-Die belgsiche und französische Deffentlichkeit werde durch die Brüsseler Presse, von der ein großer Toil aus dem Geheimfonds des Quan d'Orsan unterstützt werde, völlig irregeführt. Der "kandalose Bersailler Bertrag" habe bas Boll vergessen, das nach Angabe der Regierung 80 Prozent der belgischen Armee gestellt habe; für das flämische Bolk hätten die 14 Punkte Wilsons nicht existiert. Während man in Brüssel den Führer des tichechischen Aftivismus, Masarnt, gefeiert habe, sei dort der Führer des flämischen Aftivismus, Borms, zum Tode verurteilt worden.

#### Sächlisch-thüringischer Gebietstausch

Weimar. Der Landiag von Thüringen genehmigte einstemmig das Gefet über ben Gebietsaustaufch mit dem Freisbaat Sach'en. Gleichzeitig wurde ein Staatsvertrag zwi= schen Sachsen und Thüringen genehmigt nach dem verschiedene Enklaven beider Gebietsteile ausgetauscht werden, damit die durch die Doppelstaatlichkeit verursachten Verwaltungsschwierigkeiten behoben werden. Das Land Thirringen erhält bamit fächsische Gebictsteile, die innerhalb der Kreise Altenburg, Gera und Greiz liegen, mahrend thüringische Gutlaven, die von sächsichem Gebiet eingeschwisen sind, an den Freistaat Sachsen fallen.

#### Galsworthy Mitglied der Völkerbunds-Rommission

Der bekannte englische Romanschriftsteller Galsworthy hat seine Ernennung sum Mitglied des Ausschusses für Kunst und Literatur bei der Bölkerbundskommiss on intellektuelle Zusammenarbeit angenommen. Dem Ausse gehören von beutscher Geite an: Direktor Riepenberg vom Inselverung in Leipzig, Muffichtettor Weingartner und Projessor Grauel, der Direktor des Kunftgewerbemuseums in

#### Die Besprechung Woldemaras in Berli

Berlin. Wie mitgeteilt wird, begannen gestern die Be handlungen des hier weilenden litauischen Min sterpräsidente Wolbemaras mit den Sachbearbeitern, die zwei bis drei Tol in Anspruch nehmen dürften. Db bann eine abidliegende B sprechung mit dem Minister Dr. Stresemann erfolgen wird, stel noch nicht fest.

Wie zu den Meldungen, die von deutsch-litauschen Be handlungen über den Abschluß eines Freundschaftsvertrag wissen wollen, wird nur über einen Schiedsvertrag, wie ihn Deutsch land bereits mit vielen europäischen Staaten abgeschlossen ha verhandelt.

Bu Ehren des litauischen Ministerprasidenten Woldemare und feiner Gattin gab der Reichstangler ein Effen, an dem all Bigolangler Hergt, der Reichswirtschaftsminufter Curtius, preugische Sandelsminister Schreiber und der preugische Land wirtichaftsminister Steiger teilnahmen.

#### Der Royalist Delest weder verhaftet

Paris. Der Bermalter der "Attion Francaise", De lest, der por mehrenen Monaten zusammen mit Daubet all dem Parifer Gefängnis befreit murde und nach Belgien flüchtel ift nunmehr von der Polizei in Camadet verhaftet morden, ! er wegen Erkrankung seiner Mutter seit etwa 14 Tagen weil Der Rechtsamwalt Daudets extlärte, daß Desost ohne person liches Hinzutun von dem Gefängnisdirektor freigelaffen worde soi und seine Flucht daher nicht als Straftat angesiehen werde

#### Mach doch auf, ich bin's, Robert.

Der Portier eines Pariser Hotels machte fürzlich gegen De nernacht auf und hörte auf dem Sofe leifes Gelüster mehrer Personen und schlürfende Schritte, Geräusche, die in ihm den Be dacht aufkommen ließen, daß sich Diebe ins Haus eingeschlich hätten. Als er aus seiner Loge trat, sah er einige Mieter b Hauses mit Polizisten auf bem Soje stehen, die mit vorgehaltene Revolver versichtig vordrangen. "Schließen Sie die Dur," fahlen die Beamten. Mit vereinten Kräften taftete man dann ohne Licht die Troppen bis zum vierten Stock hinaus. Do angelangt, hörte man eine Stimme: "Mach schnell auf, ich bin Der Augenblid war fritisch, und es galt, mit äußerst Borsicht vonzugehen. Leise vorrückend, gelangte man in ein 3 nier, das man, nachdem man die Taschenkaternen austeuchten li sorgsam durchsuchte. Aber man entdedte nicht die Spur ein lebenden We'ens; gleichviel wollte die geheimnisholle Stims nicht berstummen. Endlich sach man hinter dem Gasmeffer st etwas regen. "Hände hoch, oder ich jerieß!" ichrie ein Polik Als Antwert erklang ein klägliches: "Wach doch auf, ich bin Robert!" Bur allgemeinen Berwunderung entpuppte fich ber 9 heimnisvolle Rufer als ein Papagei, der sich ohne Widerstan fangen ließ. Um folgenben Tage fand fich die Schau pieler Lamont auf ber Palizeiwache ein, um ihren Schützling wieber a zuholen. Der Dame war dabei nicht recht wohl zumute, ie sich sagen mußte, daß die Worte bes indistreten Logals a ihren Kuf fein gerade vorteilhaftes Licht zu werfen geeign icien. "Ich pflege alltäglich," erklärte fie etwas verl gen, "me Rollen zu memorieren. Der Papagei payt haarscharf auf un prägt sich jebes Wort, bas ich spreche, ins Gedächtnis ein. hat er auch die Phrase gelernt, die gestern das gange Saus alor miert hat.



Rachdrud verboten. 64. Fortsetzung.
Unterdes jaß Hilbe allein am Lager des Braders und beobachtete die ichwachen, aber regelmäßigen Atemzüge des noch immer Bewußtlojen. Sie hatte die Pflegerin fortoeichickt. Auch die Mutter war auf ihre Bitte in ihr 64. Fortjegung. Bimmer gegangen, um ein wenig ju ruhen. "Silbe — Silbe!" Ein Laut, jo ichwach, und boch für das Ohr der Schwester

von berauschendem Klang. "Sans Werner!" Er machte eine Bewegung, als wollte er ihr die Sand reichen, aber er stöhnte ichmerglich.

.Es geht nicht -Silbe brangte tapfer die aufquellenden Tranen gurud, und ftrich fanft über feine Sand.

"Sabe nur Geduld - bald fannft du es mieder." tro-

stete sie.

"Mein — nie wieder — ich fühle es — doch — wie lange ist es her. Hilde, seit —"
"Bier Lage, Liebster." fiel sie ein.
"Bier Lage — da geschah es — wie, ist mir noch ein Rätsel. — Es war alles jo gesichert — der Wotor — das Kühlwasser — alles — alles in Ordnung — und doch wohl nicht — doch — wo sind die anderen"

Hilde jögerte als sie aber wine anastvost oerzerrten Jüge sah, antwortete sie. "Die beiden Ingenieure werden mit dem Leben davonkommen."

"Und der junge aeronautische Führer?"

Sie antwortete nicht, doch ihr Schweigen sagte ihm genug.

Ein Aechzen kam aus seiner Brust. Seine Augen schlossen sich für Augenblicke. Dann sah er wieder auf "Und — Spangenheim? — Rein — du brauchst mir nichts zu sagen — ich iah ihn stürzen. Hilbe — Hilbe — bische — die bin ichuldig an aller beider Tode — aber ich büße meine Schuld mit — bem eigenen " Schuld mit - bem eigenen."

hans Werner — du trägst feine Schuld — es war Berhängnis." Silbe mandte fich um. Rurt mar eingetreten, und fam

nun leife an das Lager. "Er ift bei Befinnung," fagte Silde

"Sans Werner geliebter Bruder — vergib mir." Mit einem Aufschrei war Rurt vor dem Lager jeines Bruders in die Knie gesunten und prefte feine Lippen auf deffen Sand.

Um Gottes willen, Rurt - rege ihn nicht auf." mahnte Silde, oon dem ungewohnt leidenschaftlichen Ge-baren Kurts befremdet

baren Kurts befremdet
"Nur einige Augenblicke laß mich allein mit ihm."
Eine so verzweifelte Angst lag in seinem Blick und in seiner Stimme, daß Filde wenn auch schweren Herzens, hinausging Sie wußte, daß sie nicht hindernd zwischen den beiden stehen durfte wenn es noch etwas gab, was sie miteinander auszumachen hatten.
"Hans Werner — eine Frage," bat Kurt, als sie allein waren, "wolltest du mit Absicht — deinem Leben —"
Er stockte. Hans Werner sah ihn so seltsam verständenislos an, dann kam ihm wohl der Sinn der Frage zum Bemustkein

"Ah — Du meinst — ich ware so — so frevserisch egoistisch — mit mir — vier andere Menschenleben aufs Spiel zu fetgen — die Gafte waren zum Glud bereits abe

gesetzt — weil ich — weil ich —"
"O Gott — Hans Merner" rief Kurt setzt völlig zersschmettert, "ich bin ja halb wahnsinnig gewesen — bei dem Gedanken an jolche Möglichkeit — jetzt freilich erkenne ich

Gedanken an iolche Möglichkeit — jest freilich erkenne ich — daß du — du nicht dazu fähig gewesen wärest. — Aber du wolltest gehen — für immer gehen sagtest du mir."

"Ja — das wollte ich — aber nicht in diesem Sinne — Ich wollte nur von Helgendorf fort weil ich glaubte, es wäre zu deinem Frieden nötig. Ich hatte das Leben lieb und — jest kann ich es dir ja gestehen — ich dachte an ein Mädchen, das ich vor Jahren in Verlin kennen sernte — ein kluges starkes Mädchen Hildes Freundin — die — wollte ich mir erringen — doch das ist nun oorbei."

"Und ich — und ich konnte glauben — ich konnte dir das gute Wort, darum du mich batest, nicht geben — ich

mare beinahe jum Mörder an dir geworden!" ichluchete Rurt wie gebrochen auf.

Sans Merner holte tief Utem. "Der Schein iprach gegen mich — du hättest so handeln millen, wenn ich — schuldig gewesen ware. Daß ich es nicht bin — macht mich froh aber ich bitte dich. Geh nicht fo ftreng mit beinem Weibe ins Gericht - fuche fie ju bir ju giehen mit Geduld - Auch ihr wird einst die Stunde ichlagen, wo fie ihre mahren Werte erkennen wird. -Um mich grame dich nicht - bu haft mir im Leben io oiele gute Morte gegeben, daß sie das eine verweigerte wohl aufwiegen Wenn du mir aber noch etwas Liebes czweis sen willft, so depeschiere an meinen Freund, den Professor Wolf Reinhardt in Berlin — ich möchte ihn noch einmal

schen und — es bleibt mir nicht mehr viel Zeit dazu " Bon Schmerz zerrissen und doch wunderbar gestärkt, verließ Kurt das Krankenzimmer, um dem Wunsche des Bruders zu willfahren.

Schon am nächten Morgen traf Molf Reinhardt — er war die gange Nacht gefahren — in Selgendorf ein. Kurt empfing ihn und geleitete ihn jum Krankenzimmer.

Als er eintrat ging ein Ruck durch Hildes Körper. Aber sie fatte sich ichnell ging ihm entgegen und reichte ihm die Hand, die er wortlos brückte Darauf trat er an hans Werners Bett. Hans Werner war wieder bei Bestinnung. Ein Leuchten ging beim Anblid des Freundes über seine Züge

Es ist gut. daß du getommen bift - es geht zu Ende, Wolf."

"Sans Werner," rief Wolf ericuttert, "bas fann nicht fein."

"Es ist so. Du kennst vermutlich die näheren Umstände chon – Ich war is sicher haute so sest auf mein Wert – Es muß doch etwas an der Malchine nicht in Ordnung geweien sein es ist mir noch ein Kätse wie das Furchtbare geschehen konnte Und – mit dieser Malchine – er zeigte mit ichmerglichem Lächeln auf nich lelbst — "ist auch etwas nicht in Ordnung gewesen Ich habe dem Leben ieine Merte abiagen wollen aber ich glaube ich liek die höchsten außer acht und versäumte das Beste"

(Fortjegung folgt.)

## Laurahütte u. Umgebung

Ungesehliche Wahlpropaganda

Der Unterschied zwischen den Berhältniffen hüben und brüben wird wieder einmal gekennzeichnet dadurch, daß Beauftragte der Polnischen Sozialistischen Partei unangesochten in ben Schlaibaufern Deutsch-Oberschloffens für die Partei Babipropaganda machen bei den Arbeitern, die in Polnisch-Oberichlesien ihren Wohnste haben und im deutschen Teil arbeiten. Den Arfeitern wird Berluft ihrer Bohnung in Boln. Dherichlessen angebroht, wenn sie nicht für die B. B. G. stimmen. Was reichsdeutschen Parteibeauftragten geschehen würde, wenn fie abnlich in Polniich-Dberichloffen agitieren würden, braucht nicht gejagt zu werben.

alle Finanzäunter angewiesen, die 100 Prozent-Invaliden in gleicher Weise wie die Blinden zu behandeln. Und zwar iolen nach Weise wie die Blinden zu behandeln. solgen nach Bersorgung dieser zu verandenn. Lind zwar sollien nach Bersorgung dieser Invaliden die 100 Prozent-Invaliden gleichfalls Konzessionen erhalten. Das gilt namentlich für solche, welche z. B. die Hand in irgend einem Beruse verloren haben und dennoch nicht erwerbsfähig sind.

si= Bei der hiefigen Oberbergdirektion ist kürzlich ein tral-Maschinenhiien Oberbergdirektion Die Leitung Intral-Maschinenbüro eingerichtet worden. Die Leitung besielben, wie überhaupt sämtlicher Maschinenbetriebe im Bereiche ber Bereinigten Königss und Laurahütte ist dem Diplischa Bern Toblonek. Diplischen Bereinigten Königs- und Laurunuste in direktors übertragen worden, der sein wichtiges Amt bereits angetreten hot

Sandlieserung und Ansuhr fürzlich erwähnten Offerte über sat der Gemeinde nach folgendes beachtet und angegeben Breis für Unsuhr einschlieben, ab den Breis für eine Fuhre für Lieserung und den verwaltung; b) den Rreis für eine Fuhre, nur Ansuhren, verwaltung; b) den Preis für eine Fuhre, nur Ansuhrkosten, wenn die Gemeinde den Erwerbspreis an die Bergverwal-tung direkt entrickt

Dontes Reftaurant Sermann Duda, Beuthenerftrage 2, gibts am Montag und Dienstag prima Wellfleisch und Wellwurst mit Butaten und Wellwurst mit Zuigten und Dienstag prima Wellfleisch und Weimbare. Algen Inderes im nötigen Berbauungstropfen. Näheres im heu-

berum 13 Perionen wegen allerlei Uebertretungen zur Ansteige gebracht worden. Dem Restaurateur H. wurde einen I. Die große Schaufensterscheihe eingeschlagen. Durch einen 3. G. die große Schausensterscheibe eingeschlagen.

beschlagnahmte auf bem hiesigen Bahmhofe einen Waggon mit Alteiten eauf bem hiesigen Bahmhofe einen Waggon mit Alteisen vorwiegend Eisenbahnschienen, der vom hiesis gen Alteisen-Großkausmann Schweizer aufgegeben wurde. Die Nachen-Großkausmann Schweizer aufgegeben wurde Die Nachfragen beim p. Schweizer haben ergeben, daß er das Alfteisen von Händlern abkauste, ohne zu wissen, daß das Eisen von Diebstählen herrühre. Die Polizei beschlag-nahmte nahmte norläufig den Waggon Eisen, sahndet eifrig nach den Berkäusern bezw. Dieben und wird hoffentlich recht bald Lieben bezw.

bald Licht in die dunkte Angelegenheit bringen.

Sarra Gienten. Der in den Kammerlichtspielen rollende Sarry Liebtfe-Gilm ift "Seiratsnest" benannt. Harry Liebtfe a's temperamentvoller, lebenslustiger Rittmeister von Derfiling, Junkermann als gestriegelter, ohne Spiegel nicht aussommender ein Burt. Barnow, Paranelli als cloganter Oberst und sein Burice gespielt von Herm. Picha, die Töchter Helene und Emma des Melvielt von Herm. Picha, die Töchter Helene und Iva Emma des General von Gunther, von Gritta Len und Iwa Banja find ein Dat bon Gunther, von Gritta Len und Iwa Bania sind ein Zusammenwiel, wie es besser nicht gesunden meister und Oberseutwarten allerhand Streichen wurden der Nittmeister und Oberseutnant nach Kutlic dem "Heitatsnest" strafs versetzt. Der Rittmeisten 1888 Rutlic dem "Heitatsnest" strafs verjett. Der Rittmeister foll laut einem Schreiben an ben neuen Dberft innerhalb 48 Stund aut einem Schreiben an ben neuen Oberst innerhalb 48 Stumben beitraten. Der Rittmeister hat schon in Helene die Zufünftige Leiuwen und im Glauben, daß lich aber auch in eine Dame verliebt, die taksächlich Zimmer 6 mohnt. Der Rittmeister mertt auf Zimmer 6 seinen Arthum, und loobnt. Der Rittmeister merkt auf Zimmer 6 seinen Freium, und bringt seinen Antrag für den Therst an, der von ber Freundin der Selene, Leonie Sormer mit Fraude ausgenommen wird. Der Oberst läßt ben Rittmeister nicht du Worte kommen und hadurch läßt gebt es allerhand Migrerstänbnisse und brollige Situationen. Am ulkisston eine Hosengeschichte, in der eine Unisormhose gemeint ist, und ein Spigenhöschen jum Berschein tommt, bas ju einer Duellforderung führt. Rach einer mit fomiichen Geenen geich dien Sitzung im Schönheitssalon des Frl. Rosa, gibts Alarm, bei bem am Ende der Erzberzog August im Frauendessou zu erscheinen geswungen ift, aber ber himmel hat ein Einsehen, ein Unwefter bricht los und unter bem Schut zweier Schirme und eines Gartentifches finden fich 3 Barchen. Augerbem wird gezeigt Serie, 5 bes Industriefilmes, ber unter Tage gebreht ist und die Grotiste "Die Liebe bes Dicken" mit Walter Hies in der Hauptrolle. Das ganze Programm ist io lustig und erheiternd, daß der Besuch

## Gottesdienstordnung:

St. Rreugfirche - Siemianowig.

6 Uhr: für die Parochianen. 7½ Uhr: für verst. Franz Lebisda. 8½ Uhr: aus Anlaß der Silberhochzeit der Familie Sala-Sonntag ben 29. Januar.

101/4 Uhr: für verft. W. Kuczeva.

Montag, den 30. Januar.

1. hl. Wesse sür verst. Joh. Les.

2. hl. Messe sür verst. Franz Inla, Eltern, Leopold Stobra-

ma, Be m. Sier und Stobrama. 3 5! Meffe für verft. Mats Matula, Cohn Rurt, Bermandtichaft Matula-Golasz.

## Ratholifde Bfarrfirde Laurahutte.

6 Uhr: hl. Mejje für bie Barocianen.

714 Uhr: bi. Deffe mit Segen jum bi. Bergen Jefu auf bie Intention der Fmilie Oisson. 835 Uhr: hl. Messe für verst. Theodor und Robert Buballa und Bater Lovenz.

Familie und für verft. Eltern beiderfeits.

### Evangelifche Kirchengemeinde Laurabutte.

4. Sonntag n. Epiph., ben 29. Januar. 914 Uhr: Sauptgottesdienft.

11 Uhr: Kindergottesdienst. 12 Uhr: Taufen

Korfanth gegen den Westmarkenverband

Bor dem Maiumfturg faß berr Korfanin noch im Auffichtsrate des polnischen Westmartenverbandes in Schlesien. Nach bem sich aber ber Berband für ben Maiumfturz erklärt hat, ift er aus dem Berbande ausgetreten und flift mit ihm einen mutigen Rampf. Die legten Nummern ber "Bolonia" brachten mehrere lange Artitel, die tatfadlich verdienen, regiftriert gu merden.

Korfanty, als polnischer Plebiszitkommissar, hat die wichtigften Staatsamter mit jeinen Anhängern befett. Insbesondere hat er sich der Schule angenommen. Zu Schulinspektoren hat er Lehrer ausgesucht, die sich jum Polentum bekannten Rultusausichuß der ichlesischen Wojewodicaft beboten, feine Bolitit au unterftügen. seste er auch mit seinen Vertrauenspersonen. Lehrer übte er ebenfalls seinen Einfluß aus obwohl sich hier einige Schwierigkeiten boten, boch hat er nichts unterbaffen, um den Lehrer in die Dienfte feiner Bartei anguspannen. In der Chriftlichen Demofratic maren die Lehrer gahlreich vertreten. Der Borjigende des Lehrervereins, Serr Wydra, war Mitglied bes Borftandes und Abgeordneter in bem ichlefischen Geim von seiten der Korfaninsten, und der Schriftführer des ichlesischen Lehrerverbandes Kantor=Mirsti war jugleich Borfigender des Korfantyverbandes der chemaligen Aufftandischen und Goldaten. Um jedoch gang sicher zu sahren, bestimmte Korfanty den Seimabgeordneten und Pfarrer Brzus t'a zum Kontrolleur der schlessischen Kultusabteilung, der auch täglich in dieser Abteilung seine Funktion ausübte. Die freiheitligen Gemente unter der Lehrerschaft murrien zwar gegen diese Bevormundung der Lehrer burch die Korfantisten, waten aber in der schlesischen Wojewodschaft zur Machtlosigkeit verurteilt. Rach dem organischen Statut ift die Schule bem ichlefischen Seim unterftellt und die Rorfaninften find im Sejm die regierende Partei. Die Schule mar alfo por bem Maiumfturg durch die Korfantnften beherricht, die fie für ihre parteipolitischen Zwede migbrauchte.

Erst nach dem Amtsantritt des jetigen Wojewoden, Dr. Gragnusti, hat die Situation eine gründliche Menderung erfahren. Buerft murbe ber Bertrauensmann Rorfanins, der Bfarrer Brausta, aus der Rultusabteilung verwiesen und ber Leiter ber Abteilung, berr Stad, burch Dr. Regorowicz, ersett. Dann ging es an ben Rragen der Schulinmeftoren, Die bis auf einen, alle penfioniert murben. Die Schulleiter, Die früher die Korfantniten unterstützten, werden ebenfalls verschoben. Es geht schon bereits dem Lehrer an den Rragen. Diese

große Arbeit murbe in einer verhältnismäßig furgen Beit geleistet, benn an die Schule machte sich bas heutige Regime erst vor einem Jahre heran.

Diefe Arbeit wurde mit Silfe des schlesischen Westmarkenverbandes geleistet. Die radikalen galigischen Lehrer sind durch wegs in dem Westmarkenverband eingetragen und bestimmen die Taktik des Berbandes. Sie liefern auch das Material gegen ihre Rollegen, die mit den Korjantysten sympathisieren und gehen bereits in dem Kampfe gegen die Korfantnsten so weit, daß i jeden Schlesier als unverläßlich betrachten und danach behandeln. Einer von diesen Lehrern hat durch den Westmarkenverband eine Brojdfüre unter dem Titel: "Die Schulfrage in Oberichlesien", herausgegeben, die sich gegen alle Schlesier wendet. Ueber die Staatsbeamten, die in Schlofien gebürtig find, lofen wir in ber Broichure folgendes: "In nationaler Sinsicht verdächtigte Ber-sonen sind vor allem unter ben früheren preugischen Beamten gu suchen. Im Namen der Wahrheit muß sestgehalten werden, daß in Schlesien Beamte häuf'g anzutreffen sind, bei welchen man nicht weiß, welcher Lebensabichnitt bei ihnen eine Lüge war, ob der, als sic preußische Staatsbeamte waren oder heute, als sie im Dienste des polnischen Staates stehen" Dieser Magstab, der in der Broschüre des Westmarkenverbandes ungeschminkt blosgelegt wurde, wird für alle Schlesier angewendet, die als Renega= ten und Separatisten verdächtigt und von allen Posten verdrängt werden. An und für sich wäre gegen den Kampf, gegen die Machtgeliste der Korjantysten, die sich durch die Staatsbeamten und auf Kosten des Staates ihre Parteiagitation besorgen ließen, nichts einzumenden, weil jeder Migbrauch auf bem Schulgebiete auf bas entschiedenfte ju verurteilen ift, aber die neue Richtung begnügt sich nicht mehr mit dem Kampf gegen die politischen Einfluffe Korfantys, sondern verbrungt alle Schlofier aus allen Staatsämtern in unferer Wojewobschaft.

Das ist die Politik des Westmarkenverbandes, der die gebürtigen Oberschleffer felbit, wenn sie bas Land Polen zugeschanzt haben, als Gefinnungslügner und Heuchler hinstellt und sie um bas tägliche Brot bringt. So fehr mir die Politik Korfantne verurteilen, insbesondere seinen Migbrauch des Staatsapparates für seine Parteizwede, so miiffen mir entschieden gegen die Gesinnungsschnüffelei, die durch den Westmarkenverband getrieben wird und die letten Endes jur Berdrängung bes ichlefischen Gle mentes aus seiner Beimaterbe führt, verurteilen. Aus biesem Grunde finden wir den jegigen Rampf Rorfanins gegen ben

Wostmarkenverband völlig begreiflich.

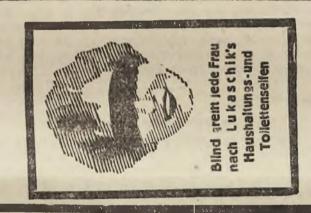

Montag, ben 30. Januar. 71/2 Uhr: Jugendbund, jugendliche Abteilung. Dienstag, ben 31. Januar. 71/2 Uhr: Jungmaddenverein.

#### Uns der Wojewodichaft Schlesien Das neue Milifärdienftgefet

3m "Diennif Uftam" vom 13. b. Mts. ift bie Berordnung bes Staatspräsidenten vom 11. Januar 1928 verlautbart, mit welcher das Gesetz vom 23. Mai 1924 "über die allgemeine Militärdienstyflicht" abgeandert und erganzt wird. Das Geiet heißt bon nun an "Gefet von der allgemeinen Misitärpflicht

Die Militärdienitzeit in ter Kriegsmarine ift auf 2 Jahre und 3 Monate verlängert worden. Die Mannichaften unterliegen in der Reserve der Dienstpflicht bis zum 40. Lebensjahre, im Land. fturm bis jum 50., die Offiziere bis jum 60. Lebensjahre.

Die wichtigsten Beränderungen des Gesebes betreffen die Dienstzeit und den Aufchub des Dienstantrittes. Statt der bisherigen 11% jährigne Dienstzeit verpflichtet vom 1. Mai 1928 an

## Oldstone 1 Baselsden Miller

Für eine Sammellifte, mit ber ein neues Beschwerdeverfahren eingeleitet werden foll, werden die Namen aller der Wahlberechtigten gebraucht, die in die Bahlerliften endgültig nicht aufgenommen oder aus ihnen gestrichen worden find. Das find die Berionen, deren Ginfpruch gegen die Nichtaufnahme abgelehnt oder beren Widerspruch gegen die Beanstandung ihrer Gintragung nicht stattgegeben, oder beren Beschwerde von der Kreiswahlfommission abgewiesen worden ift und endlich die Wahlberechtigten, die weil es ihnen an Geld fehlte, fich ben verlangten Staatsangehörigfeits: ausweis zu beichaffen, das Ginfpruchs= oder Beichwerde= verfahren nicht durchgeführt haben.

Alle dieje Personen werben dringend aufgefordert, fich jum 3med ber Aufnahme ihrer Ramen in eine Sammelliste

#### bis spätestens 29. Januar

bei den Bertrauensleuten der Deutschen Wahlgemein= schaft zu melden.

bloß eine 15 monatliche Dienstzeit, die ohne jede Unterbrichung abzuleiften ift. Die Bergunftigung des Aufschubes ber aktiven Dienstyeit, die ben Schielern der oberften Rlaffe ber Mittelichulen. der Lehrerseminare, der Fachschulen, dem an in- und ausländi. schen Hochschulen Studierenden zusteht, wird in Hinkunft nur bis jum 22. Lebensfahr gewährt, nur ben Sochschülern bis jum 23. Bibensjahre (fruber bis jum 26.) und nur ben Theologieftudenten aller bom Staate anerkannten Religionsgemeinschaften mirb ein Aufschub bis jum 25. Lebensjahre gemährt.

Das neue Gesetz tritt mit 1. Mai 1928 in Kraft und verlieren alle bisherigen Beftimmungen ihre Bultigfeit.

#### Die Kreditschwierigkeiten der Wirtschaft

Die Bank Pelsti hat ben Privatbanken einen Lombardfredit von 24 Millionen zur Diskontierung von Wechseln mit einer längeren als einer dreimonatigen Lauszeit zur Versügung gestellt. Diefer spezielle Lombardfredit wird feitens ber Privatbanken fohr wenig in Anspruch genommen. Der Grund ift barin zu erblicken, daß die Verzinsung bei Lombardfrediten 9 Prozent beträgt, mahrend der Bechfelbistont fich um ein Proget niebriger ftellt. Die Privatbanten gieben es aus biefem Grund: vor, Bech jel mit längerer als breimonatiger Laufzeit eine Zeitlang im eigenen Portefeuille gu halten und fie erft bann jum Eskompt einzereichen, wenn bis jum Fälligkeitstermin nur noch brei. Monate fehlen. Darunter leidet jedoch die Privatwirtschaft, weil ihr Die Unterbringung von Wechseln mit längerer als breimonatiger Laufzeit erschwert wird.

#### Oberschlesien ohne eleftrischen Strom

Infolge technischer Betriebsstörungen im Chorzower Elektrizitätswerk, sexte heute mehrmals die Stromversors gung aus, was sich außerordentlich schädigend auf das allegemeine Betriebsleben auswirkte.

#### Der Volkswille beichlagnahmt

Die gestrige Ausgabe des "Bolfswille" ist wegen des Spizenartikels "Justid" beschlagnahmt worden.

#### Rattowit und Umgebung.

Lautenliederabend Ewient. Wir verweifen noch einmal auf ben von der Bolfshodischule Rattomig veramstalteten Bolfslieder. abend von Ewald Ewienk am Sonntag abend 8 Uhr in der Auta des Lyzeums.

Bolnifder und englifder Unfängerturfus der Boltshechichule. Montag abends 8 Uhr beginnt ein polni der umb Dienstag abend 8 Uhr ein englischer Anfängerkursus. Die Sprachkunse ber Bolkshochschule erfreut sich auch in diesem Jahre eines guten Buspruches, wie sich vor allem in dem starten Besuch gerade der Fortfichungskurfe zeigt. Go konnen auch die erreichten Unterrichtsre ultate als sehr günftig bezeichnet werden. Es ist tatsächlich jedom Gelegenheit geboten, bei entsprechender Mitarbeit eine Fremdfprache von ben Anfangsgrunden bis gur Bollenbung gu lernen. — Melbungen in der Buchhandlung von Hirsch und zum Beginn des Kurjes.

Schwer verunglückt find auf Unfälle im Bergbau. Richthofenichacht der Gieschegruben, Abteilung Andreasilög, die Bergarbeiter Przozowsti und Brnfef aus Nicifcifchacht. Brzogomat erlitt einen Beinbruch, mahrend Bryfef mit schweren Kopf= und Körperverletzungen bewußtlos nach Uebertage geichafft murde. Beibe murben bem Anapp= ichaftslagarett Myslowit übermiefen.

1 Bentner Tabat und 1000 Bigarren geichmuggelt. Ginen guten Fang machten die Polizeiorgane im Monat Juli 1926, denen es gelang, vier verdächtige Person:n und zwar den Straßens behnschaffner Isse W., ferner die Schwestern Adelheid und Selene D., sowie den Arbeiter Johann K. aus Zalenze jestzunehmen. Man wurde auf die Schmuggler aufmerkam, weil fic größere Bakete mit sich führten, in benen sich deutscher Tabak in Mengen zu je 25 Pfund, sowie je 250 deutsche Zigarren befanden. Gin Polizeibeamter aus Zalenze wurde auf die fraglichen Perjonen aufmert'am, welcher veranlagte, das bie Bare tonfisziert ind die Ramen der Schmuggler festgestellt wurden. Die Unterjuchungen ergaben, daß in den Stallungen des Arbeiters K. weitere Rauchwaren verstedt waren, welche ebenfalls konfisziert worden sind. — Die schuldigen Personen hatten sich nach Abschluß der Voruntersuchungen nunmehr vor der Zoll-Straffammer in Kattowig zu verantworten. Trog Leugnen bonnte die Schuld der Beklagten durch Zeugen nachgewiesen werden. Verurteilt wurden: Josef 23. ju 6000 Bloty, die übrigen Mitangeklagten gu Bloty Gelbstrafe bei Unwendung milbernder Umftanbe, da die Beflagten bisher unbestraft waren.

Die neuen Strafentorbe jur Abfalle. Um die Burgerichaft bezw. die Strafenpaffanten zu der altgewohnten Ordnung anguhalten und die Reinehaltung der Straßen der heutigen Großstadt mit großer Sorgfalt durckzuführen, werden seitens des Magistrats in den nächsten Tagen 200 Straffenkörbe, sowie weitere 200 Täfelden in den belebteften Stragengugen angebracht. Körbe und Täselchen find inzwischen bereits angeliesert worden. Die neuen Stragenförbe bienen gur Aufnahme famtlicher Abfalle und gwar Papiers, Obsts, Gemüles, Wurstreste usw. Durch die ins Auge fallenden Au fichriften auf einzelnen Tafeln, welche an über licher Stelle zum Aushang gelangen sollen, werden die Paffanten ausdrücklich ersucht, die Straßen durch Fortwerfen von Abfällen nicht zu verunreinigen. Ueberdies sett fich der Kattowiger Magistrat mit der hiesigen Polizeidireftion ins Ginvernohmen, um zu veranlassen, daß seitens der Polizeiorgane auf bas Publi= tum, auch auf bie Rinder, ein wachjames Auge geworfen und geachtet wird, daß man der behördlichen Anordnung weitgehendste Beachtung ichenit. Bei Zuwiderhandlungen erfolgen Ordnungsstrasen. Die Eltern und Erziehungsberochtigten sollten es sich besonders angelegen sein lassen, ihre Kinder beizeiten zur Ordnung anzuhalten und diese darauf aufmerksam zu maden, bağ das Fortwerfen jeglicher Abfalle und Reste auf den Straßen streng untersagt ist, dafür jedoch die Straßenkörbe zu benuten

Empfindliche Strafen für Prügelhelden. Bier gefährliche Bunden haiten sich vor dem Kreisgericht in Kattowig wegen Deighandlung und Ruhestörung zu verantworten. Eines Rachmittags und zwar Anfang v. Mis., zogen die Angeklagten und zwar Franz Korekfi, Boleslaus Deczhez, Biktor Botor und Roman Murszu, welche vorher dem Altohol tilchtig zugesprochen hatten, durch die Straßen des Ortsteils Zawodzie, belästigten die Straßenpassanten und vollführten Lärmizenen. Der frühere Bolizeibeamte und nunmehr im Gifenbahndiemst tätige Karl M. wurde gleichfalls angepöbelt und schließlich arg nighandelt. Einer der Burichen rief dem Ueberfallenen gu, daß die Stunde der Revanche geichlagen habe. In einem anderen Falle wurde an dem gleichen Tage von den raufluftigen "Belben" eine weitere Berfon und zwar ein gewiffer Anton 28. mighandelt, welcher von den zudringlichen Burichen um Feuer ersucht wurde und feine Streichhölzer befag. Auf die hilferuse des W. eilten Polizeibes amte herbei, welche Die Peronalien ber Radaubrüber feftftellten. Bor Gericht fichrten Die Beklagten gur Berteidigung aus, augerft stark betrunken gewesen zu sein und sich demnach auf die Einzels heiten nicht mehr erinnern zu fonnen. Bum Teil versuchten bie Beschulbigten, die Schulb auf bie Dishanbelten abzuwälzen, indem sie behaupteten, von diesen angepöbelt und beläftigt worden Bu fein. Alle vier Angeklagten exhielten je vier Monate Gefangnis ber Beichuldigte Frang R. überdies eine Gelbstrafe bon 50 Bloty.

2 Jahre Gefängnis für einen Polizei-Sauptwachtmeifter. Gine Reihe strafbarer Sandlungen und zwar Dofumentenfalichung sowie Veruntrenung ließ sich der frühere Hauptwachtmeister und Leiter der Kattowißer Kriminalkanzlei J. Ogorek zuschulden fommen, wolcher auf Dieje Weise das Bertrauen seiner vorge=

20 July 1

sekten Behörde arg enttau ihte. Die einzelnen fälle liegen schon mehrere Jahre zurück, doch konnte gegen den ungetreuen Polizei= beamten trot mehrjach angesetzter Termine nicht verhandelt werden, weil dieser unter faden Entschuldigungen der gerichtlichen Aufforberung nicht nachkam. Schlieglich murbe Jan D. festge-nommen, später aber auf Bitten seiner Frau wieder auf freien Jug gelaffen. — Um Donnerstag beschäftigte fich bie Straffammer des Landgerichts Kattowig wiederum mit diefer Straf. sache, zu welcher eine Anzahl Beamte der Ariminalpolizei als Zeugen geladen waren. Wie sestgestellt worden ist, veruntreute der Angeklagte in den Jahren 1924/25 mehrere Monate hindurch die Sälfte ber Dienfebezüge eines Polizeibeamten, gegen welchen ein Versahren schwebte, so daß dieser den Dienst nicht versah, jedoch vorerst auf das halbe Gehalt gesetzt wurde. Während der betreffende Beamte bei der Auszahlung über das, zur Auszahlung gelangte, halbe Monatsgehalt quittiert, nahm Sauptwachtmeister D. nachträglich Aenderungen in der Weise vor, daß die Quittung über die ganze Gehaltssumme lautete. Die zweite Hälfte des Gehalts aber veruntreute D. und unterschlug auf diese Weise mehrere Hundert Iloth. In diesem Falle gestand der Betlagte seine Schuld ein. Weiterhin veruntreute D. in einem anderen Falle zwei Banknoten zu je 20 Bloty, die als angebliche Faljisitate nach dem Münzamt in Warschau zweds Nachpriffung gejandt und von dort mit einem Aftenstück guruckgeschickt wurden, welches der Angeklagte vernichtet haben foll. Einer der Geld: scheine war echt, im anderen Falle handelte es sich tatjächlich um ein Falsifikat. Widerrechtlich angeeignet, also veruntreut hat Sauptwachtmeister D. nach ben weiteren Zeugenaussagen ferner weitere 20 Zloty und 50 Rubel, so in einem vierten Falle 150 tonfiszierte Zigaretten und 125 Zigarren, welche der Zollbehörde jugestellt werden sollten. Das Gericht erkannte D. nach V:r= nehmung der Zeugen in allen vier Fällen für schuldig und ver= urteilte diesen, wegen Bewuntreuung sowie Falfchung zu zwei Jahren Gofangnis. Dreieinhalb Jahre Buchthaus hatte ber Staatsanwalt beantragt.

#### Rönigshütte und Umgebung.

Der Brand auf bem Weftfeld. Wie uns berichtet wird, fonnte bie Arbeit auf bem Beftfelb ber Cfarboferm immer noch nicht aufgenommen werden, da ber bort ausgebrochene Brand einen sehr komplizierten Charafter annimmt. Es wurden alle Versuche gemacht, die Bentilatoren jowie das hauptkabel in Ordnung du bringen, jedoch icheiterten fie in der ungeheuren Site, die fast 100 Grad erreicht hat.

#### Rybnif und Umgebung.

Rohlenschiebungen auf ber Sonmgrube. Bei ber Jah= resinventur stellte die Berwaltung der Hoymgrube bei Anbnik fest, daß zwei Betriebsbeamte Kohlen maggonweise veruntreut hatten. Es handelt fich um ca. 17 jegenannte Marichauer Maggons. Die Grube hat dadurch einen Schaden von über 510 Tonnen Rohlen. Gegen die ungetreuen Beamten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

#### Sportliches

Spiele ber oberichlefischen Landesliga-Bereine.

Rach langer Zeit wurde der Friede zwischen ben beiben poln. Sußballverbanden, dem B. 3. P. N. und der Liga geschloffen. Jest haben wir wieder einen einzigen Fußballverband in Polen. In diesen Tagen wurde bei der Bersammlung der Liga, bie erste Serie ber Landesliga-Wettspiele für das Jahr 1928 festgesetzt. Die oberschlesischen Landesliga-Vertreter find der 1. F. C. Katto-

#### Börjenturje vom 28. 1. 1928

(11 Uhr vorm. unverbindlich)

**Bacichau** . . . 1 Dollat { amtlich = 8.913/4 zł ; rei = 8.93 zł Berlin . . . . 100 zł 46,992 37mf. **Kattowig** . . . 100 Rmt. -212,80 zl 1 Dollar -8.913/4 zł 46992. Rmt.

witz, Ruch Bismarchütte und neu hinzustommend. Schwientochlowitz.

Die Spiele fteigen wie folgt:

4. Marg: Slonst Schwientochlowig - Ruch Bismarchulte in

Kattowit. 18. Märd: Slonsk Schwientochlowitz — 1. F. C. Kattowitz in Schwientochlowitz. Wicla Krakau — Ruch Bismarchütte in

11. Marg: Ruch Bismardbutte - Carni Lemberg in

25. März: Touristen Dodz — Ruch Bismarkhütte in Lodz. 1. April: Pogon Lemberg - Slones Schwientochlowit in Lemberg; 1. F. C. — Legia Warschau in Kattowit.

#### Rundfunt

Gleiwit Belle 250

Breslau Welle 322,6.

#### Allgemeine Tageseinteilung:

11,15: Meiterbericht, Wasserstände der Oder und Tagesnachrichten. 12,15—12,55: Rongert für Berfuche und für die Induftrie. 12,55: Naucner Zeitzeichen. 13,30: Zeitanfage, Weiterbericht. Wirtschafts- und Tagesnachrichten. 13,45—14,45: Konzert auf Schallplatten. 15,30: Erster landwirtschaftlicher Preisbericht und Pressenachrichten. 17: Zweiter landwirtschaftlicher Preisbericht (außer Connabend). 18.45: Wetterbericht und Ratichlage fürs Saus. 22: Beitanfage, Wetterbericht, neuefte Breffenachrichten und Sportfunkdienft.

Sonntag, ben 29. Januar. 8,30-9,30: Morgenfonzert. -11,00: Evangelische Morgenfeier. - 12,00: llebertragung aus Gleiwig: Konzert. — 14.00: Rätfelfunk. — 14,10: Abt. Philatelie. 14,40: Schachfunt. - 15,20: Marchenstunde. - 15,50: Unterhaltungskonzert. — 17,00: Junge Erzähler. — 17,45: Inhannes Brahms. — 18,50—19,20: Uebertragung aus Gleiwith: Bon oberschlossischen Dichtern und Geschichtenmachern. — 19,20—19,50: Wie tomme ich zum Film? — 20,00: Bunter Abend. — 22,30—24,00: Tangmufit auf Schallplatten.

#### Kattowit - Welle 422

Sonntag. 9.00: Uebertragung aus ber Rattowiger Rathe brale. — 12.00: Uebertagung aus Warschau. — 14.00: Borträge. 14.40: Konzert. — 15.15: Uebertragung aus Warfchau. — 17.20: Berichiedene Berichte. - 19.10: Bortrag. - 19.35: Uebertragung aus Warfchau. — 20.00: Bortrag. — 20.30: Uebertragung aus Warschau. — 22.00: Tägliche Berichte. — 22.30: Tanzmusik.

Berantwortlicher Redakteur: Reinhard Dai in Kattowig. Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

#### Danksagung

Außerstande, jedem einzelnen für die vielen wohltuenden Beweise herzlicher Anteilnahme zu danken, welche uns beim Hinscheiden meiner teuren Gattin, unserer guten Mutter und

## aleska Michalski

zuteil wurde, sprechen wir auf diesem Wege allen Verwandten und Bekannten unseren herzlichsten Dank aus. Insbesondere danken wir der verehrten Familie Fitzner, der Beamtenschaft und den Arbeitern der Fitzner'schen Schrauben- und Nieten-fabrik, sowie den Mitgliedern der wohltätigen Vereine, Ein herzliches "Gott vergelt's" Sr. Hochw. Herrn Pfarrer Scholz für seine zu Herzen gehenden Trostworte.

Siemianowice, den 26, Januar 1928

Die trauernden Hinterbliebenen.

#### Danksagung.

Außerstande jedem einzelnen für die wielen Beweisc herzlicher Anteiinahme und die herzlichen Kranzspenden, welche uns beim Hinscheiden unseres lieben Vaters, des Fleischermeisters

## Franz Kosyra

zu teil wurden, sprechen wir auf die-sem Wege allen Verwandten, Bekannten und Freunden, der freien Fleischeriunung, der Fleischergesellenbruder-schaft, dem kath. Gesellenverein und den Mietern des Hauses ul. Głowackiego 4 unseren innigsten Dank aus.

Ein herzliches Gott vergelts dem H. Pfarrer Scholz für die trostreichen Worte am Grabe und die öfteren Krankenbesuche. desgleichen dem Cäcilienverein für den erhebenden Gesang.

Siemianowice, im Januar 1928.

Die trauernden Hinterbliebenen.

#### Uhren- u. Juwelenkäufe Gegr. 1906 sind Verfrauenssache!

Schon der erste Einkauf macht Sie zu unse. em stän digen Kunden. Gleiwitz Wilhelmstr. 29 Jacobowitz Beuthen OS. Tarnowitzerstr. 11



per fofort geincht. Bu erfragen ul. Mysłowicka 14

Verloren!

auf ben Ramen Josef Stasch, Siemianowice, ul. Krótka 1, die hiermit als ungültig erklärt werden.

haben

größten

Den werten Patienten zur geft. Kenntnis, daß ich zu nachfolgenden Krankenkassen zugelassen dim: Laurahüttenkasse, Allgem. Ortskrankenkasse, Arbeitslosen-Fürsorgekasse und W. Figner'iche Krankenkisse. — Empfehle mich dem werken Indlikum als langähriger Fachmaun.

#### Restaurant Hermann Dnda

ul. Bytomska 2



Montag, den 30. d. Mts. abends 8 Uhr Welifleisch Dienstag, den 31. d. Mts, von 10 Uhr vorm-Wellfleisch und Wurst. Wurst auch außer Haus.

Spôł. zap. z ogr. odp.

Telephon 1086

Gegründet 1898 Bank-Konten in Katowice

Agrar- und Commerzbank. Deutsche Bank.

Postscheck-Konten Katowice Nr. 301158

Breslau Nr. 10445 Kassenstunden von 9-12 $\frac{1}{2}$  und 15-16 $\frac{1}{2}$ Sonnabends nur von 9-121/2

#### Für Mitglieder und Nichtmitglieder:

Annahme von Spareinlagen zu günstiger Verzinsung Wir verzinsen Einzahlungen bis auf weiteres mit

60 o pro Jahr bei täglicher Verfügung 70/0 " " " monatl. Kündigung 80/0 ", ", " vierteljähr. "

#### Nur für Mitgliederl

Gewährung von Darlehen gegen gute Sicherheiten Kontokorrent-Verkehr mit und ohne Kredit DER VORSTAND

Węgrzyk: Biedermann

#### Zahnatelier A. Potempa

Beuthenerstraße 6, II. Etg. rechts.

## Diese glückliche Brant wird Ihre schöne Wäscheaussteuer unversehrt noch im hohen Alter besitzen, denn eine ebenso kluge als sparsame Mutter lehrte sie, teure

Wäsche nur mit der guten preiswerten "Kollontay-Seile" zu waschen undniemals billige und scharfe Seifen zu benutzen. "Kollontay-Seife mit dem Waschbrett" ist von immer gleichbleibleibender Güte u. entwickelt schnell einen dichten, milden und starken Schaum, der auch dem zartesten Gewebe nichts anhaben kann. Ausreinsten Pflanzenfetten hergestellt, verbürgt "Kolloniay-Seile" stets einen angenehmen frischen Duft der Wäschestücke

Mydto





aller Art

liefert ichnell und preis= wert die Geschäftsitelle Diefer Zeitung



Reiche Auswahl Niedrigste Preise

## <u> Mandarbeiten</u>

Stickzubehör sowie Woll- und Kurzwaren Kleider u. Blusen werden sauber und billigst vorgezeichnet.

L. Kubista, ul. Wandy 22